# **Deutscher Bundestag**

**17. Wahlperiode** 19. 11. 2010

## Kleine Anfrage

der Abgeordneten Volker Beck (Köln), Priska Hinz (Herborn), Dr. Gerhard Schick, Britta Haßelmann, Ingrid Hönlinger, Dr. Konstantin von Notz, Hans-Christian Ströbele, Josef Philip Winkler und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

### Anzeigenkampagne der Bundeskanzlerin

Am 17. November 2010 erschien parallel zur Berichterstattung über den CDU-Parteitag in Karlsruhe eine Anzeige der Bundesregierung mit folgendem Wortlaut:

"Danke, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie haben Deutschland zu dem Land gemacht, das die weltweite Wirtschaftskrise am besten gemeistert hat. Ohne die gemeinsame Anstrengung aller wäre uns das nicht gelungen. Sie haben sich trotz Sorgen und Belastungen nicht beirren lassen – und so mit Gemeinsinn und Leistung etwas erreicht, was noch vor Monaten undenkbar schien.

Die Welt schaut auf unser Land und spricht von einem Wunder. Ich glaube nicht an Wunder – aber ich glaube an die Menschen in diesem Land: an Ihre Ideen, an Ihre Vernunft, an Ihr Engagement.

Auch wir in der Bundesregierung haben dafür gearbeitet, die Auswirkungen der Krise in Grenzen zu halten. So hat die Kurzarbeiterregelung geholfen, Arbeitsplätze zu sichern und Fachkräfte zu halten. Die finanziellen Entlastungen für Unternehmen und Familien haben ebenfalls gewirkt.

Jetzt geht der Blick nach vorne. Vor uns liegen große Aufgaben. Die christlichliberale Regierung packt sie entschlossen an – wie versprochen.

Erstes Versprechen: Wir sichern die Finanzen. Wir sparen, um handlungsfähig zu bleiben und investieren zu können. Wir sparen an vielen Stellen, aber nicht an der Zukunft. Das zeigt sich zum Beispiel bei Bildung, Energie und Gesundheit.

Zweites Versprechen: Wir schaffen die Bildungsrepublik. Wir wollen Kindern aus Familien mit niedrigem Einkommen helfen – etwa mit Nachhilfe, warmem Essen in der Schule und einem Zuschuss für Freizeitaktivitäten. Bildungslotsen helfen gefährdeten Jugendlichen bei Schulabschluss und Berufseinstieg. Bund und Länder schaffen viele neue Studienplätze. Wir helfen Studenten mit mehr Bafög und dem neuen Deutschland-Stipendium. Wir fördern Forschung und Innovation mit Milliardeninvestitionen.

Drittes Versprechen: Wir sichern die Energieversorgung. Sie soll zuverlässig, bezahlbar und umweltfreundlich sein. Dafür haben wir als erste Regierung ein langfristiges Energiekonzept vorgelegt. Das Zeitalter von Kohle und Öl geht zu Ende. Bis 2050 sollen 80 Prozent des Stroms aus erneuerbarer Energie stammen – das wäre Weltrekord.

Viertes Versprechen: Wir gestalten die Finanzierung des Gesundheitswesens so, dass die hervorragende medizinische Versorgung in Deutschland langfristig bezahlbar bleibt: für alle Versicherten, für jedes Alter, für jeden Geldbeutel. Mit einem fairen Sozialausgleich. So verhindern wir, dass viele Arztpraxen und Krankenhäuser schließen müssen.

Wir haben in den letzten Monaten gesehen, was wir gemeinsam erreichen können. Wenn wir diesen Gemeinsinn bewahren, liegt eine gute Zeit vor uns."

### Wir fragen die Bundesregierung:

- 1. Warum sind die Anzeigen der Bundesregierung einen Tag nach dem CDU-Parteitag in Karlsruhe, am 17. November 2010, im Rahmen von dessen Berichterstattung erschienen?
- 2. Welche Stelle in der Bundesregierung hat wann den Vorschlag für diese Informationskampagne gemacht?
- 3. Welche Stelle in der Bundesregierung hat wann das Datum 17. November 2010 für das Erscheinen der ersten Anzeigen festgelegt, und welche Stellen waren daran beteiligt?
- 4. Gab es einen Austausch mit Stellen in der CDU-Parteizentrale, und wenn ja, wann, und mit wem (bitte auflisten)?
- 5. Wann war welche Stelle der Bundesregierung an der Ideeentwicklung, Inhalt und Form der Anzeige beteiligt?
- 6. Wann wurden die Angebote für die Anzeigen eingeholt, und wann über welche Stellen der Bundesregierung in Auftrag gegeben (bitte jede Anzeige einzeln aufschlüsseln)?
- 7. Welche Stelle der Bundesregierung war an der Auswahl der Themen beteiligt?
- 8. Gab es zwischen den zuständigen Stellen der Bundesregierung, der für die Anzeige verantwortlichen Werbeagentur oder einer ähnlichen, an der Anzeige beteiligten Stelle, einen Austausch über Inhalt, Format, Form oder Zeitpunkt der Werbeanzeige mit einer Stelle der CDU?
  - Wenn ja, mit welcher Stelle?
- 9. Wird die Bundesregierung selbst beim Bundesrechnungshof um die Prüfung des kompletten Vorgangs der Anzeigenschaltung bitten, oder hat nach Kenntnis der Bundesregierung der Bundesrechnungshof bereits die Prüfung aufgenommen?
- 10. Aus welchem Grund hat die Bundeskanzlerin
  - a) kein Wort über die Beteiligung des Finanzsektors an den Kosten der Finanzkrise verloren.
  - b) kein Wort über unsoziale Stipendienprogramme verloren und nur die minimale BaföG-Erhöhung genannt,
  - c) kein Wort über die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke und die Endlagerproblematik verloren,
  - d) kein Wort über die entstehenden Zusatzkosten für die Versicherten in der Gesundheitspolitik verloren?
- 11. Wie viel hat welche Anzeige (jeweils einzeln nach Medium auflisten) gekostet?
- 12. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragesteller, dass die Anzeigen der Bundeskanzlerin stärker zur Desinformation als zur Information der Bürgerinnen und Bürger beigetragen haben?

Berlin, den 19. November 2010

#### Renate Künast, Jürgen Trittin und Fraktion